## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 178. Donnerstag, den 27. Juli 1837.

Ungekommene Gremden vom 25. Juli.

Herr Guteb. v. Westerest aus Podrzycz, Frau Guteb. v. Witkowska aus Grabonog, l. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Droszewski aus Mikorzyn, l. in No. 30 Wallischei; Hr. Kaufm. Hamburger aus Schmiegel, Hr. Raufm, Honig aus Kosten, l. in No. 2 Sapiehaplatz; Hr. Kaufm. Schröber aus Mescritz, Hr. Land= und Stadt=Gerichts=Rath Lehmann aus Pleschen, Hr. Guteb. v. Kurnatowski aus Dusyn, l. in No. 15 Breiteste.; Hr. Land= und Stadt=Gerichts=Sekretair Herwig aus Rogasen, l. in No. 184 Wasserfre,; Hr. Wolff, Kandidat der Rechte, aus Gleiwitz, l. in No. 24 NeuesGarteustr.; Hr. Pachter v. Kurowski aus Dusyno, l. in No. 391 Gerberstraße.

1) Poiktalcitation. Die auf dem hierselhst sud No. 324. belegenen, dem Ackerbürger Carl Wilhelm Briese gehberigen Grundstück Rub. III. No. 1. für den hiesigen Bäckermeister Johann Christoph Briese eingetragenen Notariatsobligation vom 12. März 1823 über 400 Ablr. nebst dem Hypotheken = Recognitionsschein vom 18. Juli 1831 dem Erbrezesse vom 10. November 1832 und dem Recognitionsschein vom 25. Februar 1833 sind nach der Behauptung der Wittwe des bereits verstorbenen Gläubigers der Sophia Dorothea, geborne

Zapozew edyktalny. Obligacya notaryalna z dnia 12. Marca 1823 r. na ilość 400 Tal., która na gruncie tu w mieyscu pod No. 324 polożonym, do obywatela rolniczego Karóla Wilhelma Briese należącego w rubryce III. pod No. 1. na rzecz Jana Krystofa Briese zapisana wraz z zaświadczeniem hypotecznym z dnia 18. Lipca 1831 r. expedycyą działów z dnia 10. Listopada 1832 r. i zaświadczeniem hypotecznym z dnia 25. Lutego 1833 r. podług twierdzenia wdowy iuż zmarłego, w zwyż

Reufd, bei ber am 7. Juli 1834 bier fattgefundenen Feuersbrunft verbrannt.

Das gedachte Dokument wird baher auf den Antrag der Wittwe Briese hiersdurch diffentlich aufgeboten, und est werden alle diesenigen, welche als Eigensthumer, Cessionarien oder Pfandinhaber etwanige Ansprüche baran zu machen haben, aufgefordert, sich dieserhalb spätesstens bis zu dem auf den 3. Oktober cur. Vormittags 11 Uhr vor dem herrn Land um Stadt-Gerichts-Nath v. Sthephassus in unserm Partheienzimmer ansstehenden Termine zu melden, widrigensfalls sie mit ihren Ansprüchen an basselbe präkludirt, und ihnen dieserhalb ein ewisges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneidemuhl, ben 5. Juni 1837. Ronigl. Preuf. Land= und Stabtgericht.

2) Bekanntmachung. Der Aittergutebesitzer Ludwig Ferdinand Wiczynösizu Mojewo, Samterschen Areises, und das Fräulein Julie Elisabeth Barth, Tochter bes Kausmanns und Sutsbesitzers Daniel Gottlieb Barth zu Posen, Berstobte, haben mittelst gerichtlichen Berstrages vom 5. Juni 1837, die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer künftigen Ehe ausgeschlossen.

Samter, ben 19. Juli 1837. Konigliches Land= und Stadt= Gericht.

wyrażonego wierzyciela Zofii Doroty z domu Reusch w pożarze ognia dnia 7. Lipca 1834 r. tu wybuchłym, spaliła się.

Końcem amortyzacyi tego dokumentu wzywamy przeto w skutek wniosku wdowy Briese wszystkich, którzy iako właściele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni do niego pretensye mieć mogą, ahy się naypóźniey w terminie dnia 3. Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Stoephasius Konsyliarzem Sądu Ziemsko-mieyskiego w izbie naszéy instrukcyinéy wyzuaczonyın z takowemi zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowani będą, i wieczne lm milczenie w téy mierze nakazane zostanie.

Piła, dnia 5. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Ludwig Ferdynand Wiczyński dziedzic dóbr Nojewa w powiecie Szamotulskim położonych, i polubienica iego P. Julia Elżbieta Barth, córka kupca i posiedziela dóbr Daniela Gottlieba Barth w Poznaniu, układem sądownie na dniu 5. Czerwca 1837 r. zawartym, wspólność maiątku i dorobku w przyszłym swym małżeństwie wyłączyli.

Samotuły, dnia 19. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 3) Wochwendiger Verlauf. Sprzedaż konieczna. Land: und Gtadtgericht ju Sad Ziemsko-mieyski

Die hierselbst sub Ro. 212 und No. Nieruchomości tu w Rogoźnie gere Sobann Chriftoph Geegert, abge= fchatt auf 428 Rtblr. Bufolge ber, nebft Spothefenschein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzusehenden Tare, fol= len im fortgefegten Bietungstermine am 6. November 1837 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Bugleich werben alle unbefannte Real= Pratendenten aufgefordert, fich bei Ber= meibung ber Praflufion mit ihren Un= fpruchen fpateftens in Diefem Termine gu

Rogasen, ben 8. Juli 1837. Rbnigl. Preug. Land : und Stadtgericht.

4) Auttion. Am 9. August b. J. rius Fraiffe in bem Dorfe Uzarzewo:

4 Karfen,

40 Stud Schaafe,

- Mutterjährlinge und

5 — Schweine,

offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben.

Schroba, am 19. Juli 1837.

Ronigl. Land= und Stadt= Gericht.

Rogasen. w Rogoźnie.

461 belegenen Grundflude bes Aderbur- pod No. 212 i 461 položone, obywatelowi Janowi Krysztofowi Seegert się należące, oszacowane na 428 Tal. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 6. Listopada 1837 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedanemi.

Zarazem wzywamy wszelkich pretendentów realnych, aby się pod uniknieniem prekluzyi ze swoiemi pretensyami naydaléy w tym terminie zgłosili.

Rogoźno, dnia 8. Lipca 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Aukcya. W dniu 9. Sierpnia sollen burch unsern Auftions - Commissa r. b. we wsi Uzarzewie przez naszego Kommissarza aukcyinego Fraisse:

4 jalowice,

40 sztuk owiec.

40 — cytowek i

5 - świń,

naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłata, publicznie sprzedane być maia.

Szroda, dnia 19. Lipca 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko.

Mieyski,

Um roten b. Mte. gwifden 4 und 6 Uhr nachmittag ift mir eine eichene Chatulle, morin: 1) ein golbenes Urmenband im Innern mit ber Infdrift .. a present et toujours"; 2) ein Paar golbene Dhrgebange mit grunen Steinen ; 3) eine Schnur achter fantig geschliffener Rorallen; 4) zwei Raffenanmeisungen a to Rtir .: 5) ein fleiner gestrickter Gelbbeutel von blauer Seide mit 150 Rthir. in bonnel Louisd'or, einfachen Friedricheb'or, Dufaten und einigen Thalerftuden; 6) ein verficaelter grau leinwandener Geldbeutel (bas Giegel enthielt Die Buchftaben J. G.) mit 10 Rtblr, Raffen : Unweifungen und 49 Rthlr, in verschiedenen Mungforten : 7) ein Stud Golbftoff, worauf mit Glasperlen 3 Pferbe, eine braun, eins weiß und eins bellbraun gestickt find; 8) ein grunfeibener leerer Gelbbeutel; 9) eine golbene Bufen-Rabel mit einer Sabichteflaue; 10) ein fleiner golbener Uhrschluffel; 11) mebrere Rechnungen und Briefe; 12) ein mit verschiedengrtigen Berlen geflicter Sabn; 13) ein bergleichen Rofenftrauch ; aus meiner Wohnftube geftoblen worben. Wer mir bie Wiebererlangung biefes Geftohlenen verschafft, ober boch folde Umffande angiebt burch bie bie Biebererlangung erfolgt, erhalt eine ange= meffene Belohnung, Pofen, ben 20. Juli 1837.

Der Landichafte Direftor 3. v. Grabowefi.

6) Todes Unzeige. In ber Nacht vom 21sten zum 22sten b. Mts. fiarb nach 20tägigem Leiben, am Nervenschlage ber Konigl. Rittmeister und Chef ber 4ten Eskabron bes 7ten husaren Regiments Johann Butborff, Ritter bes Rothen Abler Drbens 4ter Klasse. Das Offizier = Corps verliert in bem Entschlasfenen einen treuen Freund und Kameraben, so wie auch einen ausgezeichneten Offizier.

Pofen, ben 24. Juli 1837. Das Offizier = Corps bes Konigl. 7ten hufaren = Regiments.

- 7) So eben ist bei mir erschienen und burch alle soliben Buchfandlungen zu beziehen: Neues kleines polnisch=beutsches Wörterbuch, gr. 8. broch. Preis 15 Sgr. Th. Scherk, Markt No. 77 ber Hauptwache gegenüber.
- 8) Co tylko prassę opuścił: Nowy słowniczek polsko-niemiecki in 8. maj., cena złtp. 3. T. Scherk, w starym rynku No. 77 naprzeciw głównego odwachu.
- 9) Mieths Anzeige. Von Michaelis b. J. ab ist eine auf bem Graben sub No 12<sup>b</sup> belegene Wohnung, bestehend in einer Vorderstube, einem Also-ven, einer Bobenstube nebst Kuche, Keller und Pferbestall, zu vermiethen. Breite Straße No. 5, eine Treppe hoch, sind die Bedingungen zu erfragen.